# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

9. April 1866.

Kwietnia 1866

(607)Ogłoszenie konkursu

obsadzenia siedmiu miejsc funduszowych galicyjskich w c. k. wojskowych zakładach wychowawczych.

Nr. 851. Wedle reskryptu c. k. ministerstwa stanu z dnia 11. marca r. b. l. 2124 udzielonego Wydziałowi krajowemu odezwa c, k, Namiestnictwa we Lwowie z dnia 26. marca r. b. do l. 14981 bedzie z końcem roku szkolnego 1865-1866 opróżnionych siedm miejsc funduszowych galicyjskich w c. k. wojskowych zakładach wychowawczych, a mianowicie: trzy miejsca w zakładach kadetów, możliwie w akademiach wojskowych, a cztery w zakładach wychowania wojskowego, możliwie w szkolnych kompaniach.

Kandydaci maja wykazać:

1. Do akademij wojskowych z wyszczególnieniem ukończona 1szą klasę gymnazyum wyższego lub szkoły realnej wyższej, albo też przedłożyć świadectwo ze wszech miar chlubnie ukończonego kursu nizszego gimnazyum lub niższej skoły realnej, nakoniec poczatkowe wiadomości języka francuzkiego. Kandydat ten ma mieć wiek między 15. i 16. rokiem. Do akademij wojskowych przyjmuje sie uczniów tylko do 1go roku, do wyższych kursów wstępywać nie można.

2. Do kompanij szkolnych (Schulkompagnie) dobrze ukoń czona 2ga klasę niższego gimnazyum lub niższej szkoły realnej. Kandydat ma być wieku między 15. i 16. rokiem. I do kompanij szkolnych przyjmuje się uczniów tylko do Igo roku do wyższych kursów nikt wstępywać nie może,

3. Do Instytutu kadetow (Kadeteninstitut) wymaga się, a

mianowicie:

a) do 1go roku przynajmniej dobrze ukończona 4ta klase normalna;

b) do drugiego roku dobrze ukończona pierwsza klasę gimnazyum niższego lub niższej szkoły realnej;

c) do 3go roku dobrze ukończoną drugą klasę niższego gimuazyum, lub niższej szkoły realnej;

d) do 4go roku dobrze ukończoną trzecią klasę gimnazyum niż-

szego lub nizszej szkoły realnej.

Kandydat ma być w wicku między 11. a 12. rokiem życia swego.

4. Do domów wychowawczych wyższych (Obererziehungshauser) a mianowicie do przyjęcia na rok wymaganą jest dobrze ukończona trzecia klasa normalna. Na wyższe kursa wystarcza dobrze ukończona 4ta klasa normalna. Kandydat ma mieć wiek między 11 i 12 lat.

5. Do niższych domów wychowawczych (Untererziehungs. häuser) wymaga sie odpowiednie nauki elementarne i wiek między 7 i 8 lat; a nawet do przyjęcia na 4ty rok tych domów wycho-Wawczych wystarcza dobrze ukończona 2ga klasa normalna. Do ubiegania się o opróżnione miejsca wyznacza się termin do 15go maja 1866. Podania mają być wniesione do Wydziału krajowego. Prosby wniesione po upływie tego teminu nie będą uwzględnione.

Ubiegający się rodzice lub opiekunowie o nadanie miejsc funduszowych w rzeczonych zakładach maja w prosbach swoich wyrazić, ile kandydat ma rodzeństwa, tudzież czyli rodzeńswo to ma <sup>juz</sup> zaopatrzenie lub jest w posiadaniu Jakiego miejsca funduszo-Wego albo stypendyum, nareszcie wskazać zasługi, jakie może ojciec lub w ogolności rodzice kandydata dla rządu lub dla kraju połozyli. Oprocz tego mają być te podania wsparte następującemi allegatami:

1. Metryką chrztu kandydata, przez dziekana i dotyczący urząd powiatowy stwierdzona;

2. zaświadczeniem o stanie majatku, w którem ma być wyrazono, ile kandydat ma rodzeństwa i ta okoliczność, że kandydat do przyzwoitego wychowania pomocy rzadowej potrzebuje;

3. Poświadczeniem odbytej naturalnej lub szczepionej ospy, jako też

4. świadcetwem przez wojskowego lekarza wydanem, o zdrowiu kandydata;

5. zaswiadczeniem z ostatniego półrocza szkół, które odbywają.

Miejsca te zostana obsadzone z początkiem roku szkolnego 1866/1867. Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i

Wielkiego Ksiestwa Krakowskiego. We Lwowie dnia 30. marca 1866 r.

(610)Obwieszczenie. (2)

Nr. 4994. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie należącej się nieobecnemu Alojzemu

Bienkowskiemu sumy dłużnej 324 zdr. 4 kr. m. k. czyli 340 zd. 27 kr. w. a. wraz z odsetkami 5% od 1. kwietnia 1838 r. zaległemi, tudzież kosztów egzekucyjnych w ilości 7 zł. wal. autr. już przyznanych i niniejszych w ilości 108 zł. 54 kr. w. a. egzekucyjna publiczna sprzedaż dóbr Fitkow czyli Chutków w obwodzie Stanisławowskim, powiecie Nadworniańskim położonych, obecnie do pana Teodora Agopsowicza należących, pozwala się i takowa w dwóch terminach, mianowicie na dniu 3. maja i 7. czerwca 1866 każdą razą o godzinie 10tej rano w tutejszym c. k. sądzie odbędzie się, w którychto terminach dobra te niżej ceny szacunkowej, t. j. sumy 48474 zł. 69 kr. w. a. sprzedane nie będą.

Na wypadek, gdyby te dobra w wyznaczonych na wstępie dwoch terminach przynajmniej za cenę szacunkowa sprzedane być nie mogły, natenczas wzywa się wszystkich wierzycieli intabulowanych, by na dniu drugiego terminu, mianowicie na dniu 7. czerwca 1866 o godzinie 4tej po południu celem ułożenia warunków licytacyę ulatwiających w sądzie się stawili, z tem dodatkiem, iż nie. obecni za przystępujących do większości głosów uważani będą.

Jako wadyum stanowi sie kwota 4847 zł. 47 kr. w. a.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli z miejsca pobytu nieznanych, mianowicie a) pania Wiktorye z Korybutów Woronieckich Jablonowske, Kellmana Bachstez, Nechemiasza Bachstez, Leonarda Kucharskiego, Sare Kunke, Reisel Barach, Chane Rose Kosel, Ire Szmorak, Kazimire Cywińske, Matylde z Czernych Lityńske, Hipolita Boldeskul, Chaima Hersch Kein czyli Klein, tudzież b) mase lezaca po ś. p. Józefie Wolskim, dalej c) wierzycieli nieznanych, których wierzytelności przedtem na dobrach Jabłonów zaintabulowane, następnie na dobra Fitków czyli Chutków przeniesione zostały, nakoniec d) tych wierzycieli, którzyby po wydaniu wykazu hypotecznego, t. j. po dniu 1. września 1865 do tabuli weszli, lub którymby z jakiegokolwiek powodu rozpisanie licytacyi wcześnie przed terminem nie mogło być doręczone, przez ustanowionego im niniejszem obrońce z urzędu w osobie pana adwokata Dra. Skwarczyńskiego ze substytucyą p. adwokata Dra. Kwiatkow-

Reszte warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciag tabularny sprzedać się mających dóbr, w tutejszej registraturze przej-

Stanisławów, dnia 19. marca 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 3678. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Grzegorza Jaworskiego niniejszem uwiadamia, iz przeciw temuż p. Marya z Sadowskich Wachowiczowa i p. Henryka z Sadowskich Wachowiczowa dnia 21. marca 1866 do liczby 3678 pozew względem ekstabulacyi prawa ewikcyi sumy 5000 złp. w stanie biernym dóbr Zielona obwodu Cortkowskiego zabezpieczonego wniosły, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 29. maja 1866 wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuz obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Rejznera, zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Koźmiński niebezpieczeństwem i na koszta tego pozwanego ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał tego sadowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 26. marca 1866.

(608)Kundmachung.

Mi. 17770. Rachdem bie Rinderpeft im Ronigreiche Ungarn erloschen ift, hat die f. f. Statthalterei-Romiffion in Krakau bas Berboth des Eintriebs von Hornvieh und Des Bezuge von roben Sornviehprodukten aus Ungarn wieber aufgubeben befunden. Bon ber t. f. Statthalteret.

Lemberg, ben 2. April 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 17770. Poniewaz zaraza bydła rogatego zgasła już w królestwie węgierskiem, postanowiła c. k. komisya namiestnicza w Krakowie znieść znowu zakaz przypędzania bydła rogatego i sprowadzania surowych produktów z bydła rogatego z Węgier.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 2. kwietnia 1866.

(1)

(614)Kundmachung

Mr. 2890. Mit 16. April I. 3. tritt in bem Orte Solotwina

bei Bohorodozan eine f. f. Pofferpedizion ine Leben.

Diefelbe hat fich mit dem Briefpoftdienfte und mit der poftamtlichen Behandlung von Geld- und fonftigen Berthfendungen bis jum Einzelngewichte von 3 Pfund gu befaffen und mit bem Poftamte in Bohorodczan mittelft taglicher Fußbothenpoften mit unten folgenden Rureordnung in Berbindung gu fteben.

Bom 1. April bis Ende September.

Von Solotwina täglich um 3 Uhr in Bohorodezan täglich um 71/4 Uhr Abende. 30 Min. Nachmittag,

Von Bohorodezan täglich um in Sokotwina täglich um 9 Uhr 5 Uhr Früh, Vormittage.

Bom 1. Oftober bis Ende Marg.

Bon Solotwina täglich um 2 11hr in Bohorodezan täglich um 6 Uhr Abends. Nachmittag,

Von Bohorodezan täglich um in Solotwina täglich um 10 Uhr Vormittags. 6 Uhr Früh,

Die Entfernung gwifden Solotwina und Bohorodezan beträgt

27/8 Meilen.

Der Bestellungsbezirk ber Posterpedizion Solotwina besteht aus nachbenannten Orten bes politischen Begirte "Solotwina" Baboze , Bania, Bagrówka, Chmielówka, Dzwiniacz, Jabłonka, Kozmacz, Krzycko, Krzywa, Madowa, Manastyrzany, Markowy, Porochów, Rakowice, Rosulna, Sołotwina, Starunia, Zarzydzie, Żurak.

Von ber f. f. galiz. Post-Direfzion. Lemberg, am 31. März 1866.

(617)Rundmachung II.

Mr. 478. Bei ber f. f. Tabaffabrif = Berwaltung in Winniki werben folgende Startmengen und andere Gegenstände im Ligitagions. mege veräußert, und zwar:

| Borrathig bei                                                | Lums<br>pen               | Pa=  <br>pier | Strick | Spa-<br>gat | Altes | Gifen | Bruch= |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------|-------------|-------|-------|--------|--|--|
|                                                              | Sfarte Guß= Schmied= glas |               |        |             |       |       |        |  |  |
|                                                              | Wiener = Pfunbe           |               |        |             |       |       |        |  |  |
| ber f. f. Tabaftrafif<br>in Winniki<br>ber f. f. Tabaftrafif | 42186                     | 1366          | 400    | 247         | 54    | 1222  | 178    |  |  |
| in Monasterzyska.                                            | 3474                      | 520           | 47     | 41          |       |       |        |  |  |
| Zusammen .                                                   | 45660                     | 1886          | 447    | 288         | 54    | 1222  | 178    |  |  |

Lizitazionelustige werden eingelaben, hiezu ihre schriftlichen mit einer 50 fr. Stempelmarke verfebenen Anbothe bis jum 25. April 1866 12 Uhr Mittage bei ber f. f. Tabaf = Fabrit = Berwaltung in Winniki

Die Lizitazions = Bedingnisse konnen während den gewöhnlichen Amteftunden bei der Sandeles und Gewerbefammer und beim f. f. Sinang = Landes = Direfgions = Defonomate in Lemberg, bei ben f. f. Sa-

baffabrifen in Winniki und Monasterzyska und bei ben f. f. Ginlogämtern in Zablotow und Jagielnica eingesehen werden. R. f. Sabakfabrik = Berwaltung.

Winniki, am 30. Marg 1866.

#### Obwieszczenie II.

Nr. 478. Zarzad c. k. fabryki tytuniu w Winnikach ma zamiar sprzedać przez publiczną licytacye następujące ilości szkartów i innych przedmiotów, a mianowicie:

| Zasób znajduje<br>się w                              | Szkart z           |        |              |               |      | Želaziwo<br>stare |                 |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------|------|-------------------|-----------------|--|
|                                                      | galga-<br>nów F    | apieru | sznu-<br>rów | szpa-<br>gatu | lane | kute              | potłu-<br>czone |  |
|                                                      | funtów wiedeńskich |        |              |               |      |                   |                 |  |
| c. k. fabryce ty-<br>tuniu w Winni-<br>kach<br>detto |                    | 1366   | 400          | 247           | 54   | 1222              | 178             |  |
| w Manasterzy-<br>skach                               | 3474               | 520    | 47           | 41            |      |                   |                 |  |
| Razem                                                | 45660              | 1886   | 447          | 288           | 54   | 1222              | 178             |  |

Zaprasza się chęć licytowania majacych, by podali swe pisemne oferty, zaopatrzone w markę stemplowa na 50 cent., najdalej do dnia 25. kwietnia 1866 r., o godzinie 12tej w południe do c. k. zarządu fabryki tytuniu w Winnikach.

O blizszych warunkach licytacyi dowiedzieć się można podczas zwykłych godzin urzędowych w izbie dla haudlu i przemysłu i w ekonomacie c. k. dyrekcyi skarbowej krajowej we Lwowie, we fabrykach tytuniu w Winnikach i w Monaster yskach, i w c. k. urzędach zakupna tytuniu w Zabłotowie i w Jagielnicy.

Z zarządu c. k. fabryki tytuniu.

W Winnikach, dnia 30. marca 1866.

Ogloszenie.

Nr. 7540 ex 1866. W celu rozdania zastrzeżonych dla gminy miasta Lwowa na rzecz dzieci, płci obojej tutejszych obywateli, dziesięciu miejsc do bezpłatnej nauki pływania, na kurs tegoroczny, w miejscowej c. k. wojskowej pływalni na stawie Pełczyńskim, ogłasza się niniejszem konkurs z terminem do 5. maja 1866 roku. Prosby wniesione być mają do Magistratu na piśmie.

Magistrat król. stołecznego miasta.

Lwów, dnia 2. kwietnia 1866.

(604)Ogłoszenie.

Nr. 17338. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem uwiadadamia, że panu Władysławowi hr. Rusockiemu pomimo osiągnietej pełnoletności dowolnego zarządu majatkiem nie dozwolił, że tenze zatem nadal jako małoletni od każdego uważany być winien.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 3. kwietnia 1866.

Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

# KASSA-SCHOND

## der Filiale der k. k. priv. österr. Aredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lembers.

Die Filiale ber f. f. privil. öftert. Rredit = Anstalt fur Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Raffastunden von 9 bis 121/2 Bor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelber gegen verzinsliche, übertragbare Raffa = Scheine, welche auf Ramen ober Orbre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest funbbar und einlösbar find, und ausgegeben werben in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen . Bergutung beträgt

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . 4 Perzent " mit 2fägiger Künbigung . . . . . . . . 41/2 "

" . . . . . . . . . . . 5 "

Raffascheine ber Bentrale und ber Schwesteranstalten werben zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöft ober in Bablung genome men, jeboch erft zwei Tage nach bafelbft gefchehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Unftalt haftet nicht fur bie Echtheit ber Giri.

Maheres ift an ber Raffa ber Unftalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Mr. 211 ex 1864 biefes Blattes.